# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 2. April 1817.

## Angekommene Frembe vom 30. Marg 1817.

herr Staroft v. Ditromofi aus Redfomo, herr Gutebefiger v. Riersti aus Garbi. I. in Dr. 384 auf ber Gerberftrage; Erbherr v. Zawarti aus Dziermiarect, I. in Dr. 391 auf der Gerberftraffe; herr Capitain Bultowell aus Rafinomo, herr Ras fellan Sieraczewsti aus Lulin, herr Graf Swiniareti aus Ralistien, herr Commiffair Torzeweff aus Neudorff, I. in Dr. 1 auf St. Martin.

# Abgegangen ben 30. Marg.

Die herren: v. Sforgeweffi nach Kamiona, Graf Rwilecfi nach Broblewo, Die Besitzer Mareti nach Lubomierz, Poluga nach Pierwußewo, Ginwohner v. Gforafemefi nach Bufoda, Erbherr v. Moginsti nach Niedzwiad, Grafin Gajemefa nach Wollftein, v. Ruczboreti nach Gorto, v. Geredpusti nach Racglino.

# Befanntmachung.

Den II. April c. Bormittage um 9 Uhr wird in dem Dorfe Stryngewo ohnweit Czerniejewo der den Miliorennen Dlenniczaf zugehörige Nachlag beftebend in Bieb, Wirthschaftssuchen und einigen Getreide offentlich plus licitando gegen baare Bezahiung gerichtlich verkauft werden, wozu fich Kaufluftige am gebachten Tage einfinden wollen.

Gnefen , ben 252 Mary 1817. Andleg der ander sin annehmen und

Soniglich Preußtiches Land: Gericht. sellen signis sugar bragan krapiane, dingie spodnie entlegte

Enterprise all Cheleta bell the the come seem north granatte

Der nachftebend beschriebene Brauer Michael Rubidi aus Dlugou, Frauftadt: Rybicki, rodem z wsi Dlugyna, Pofchen Rreifes geburig, ber Brandftiftung in dem herrschaftlichen Bobagebaude gu Boret hiefigen Rreifes, und des dabei ver= abten Diebstahles verdachtig, ift in ber Racht vom 25. auf den 26. b. DR. aus Sandichellen mit fich genommen. Das Publicum wird auf gedachten Berbrecher aufmertfam gemacht, und jedermann auf= gefordert, ihn im Kall er fich irgendmobe= treten laffen follte, bingfeft zu machen und an bie nachfte Polizei = oder Militair = Beborde abzuliefern; biefe erfuche ich vigore commissionis, benfelben unter fiches rem Geleite anbero transportiren gu laffen.

Signalement.

Dlugnn, Frauftabtichen Rreife geburtig, 23 Jahr alt, ber fatholischen Religion Bugethan, und ift Brauer. Derfelbe ift 5 Tuß 4 3oll groß, hat furge blonde Saas dlugowaty, usta male, brode okrare, runde Stirn, blonde Mugenbraunen, gla, blado ospowatą twarz, fredniclangliche Rafe, fleinen Mund, runtes go werostu, dlugie chude nogi, sza-Beinfleidern und Stiefeln befleibet, bers i boty. Tenze sam nosit granatowa

### Stedbrief. List Gonezv.

Niżey opisany mielcarz Michał wiatu Wschowskiego, o podpalenie domu dworskiego mieszkalnego w miasteczku Borku Powiatu tutéyszego i przytym o kradzież podeyrzany; zbiegł w nocy z dnia 25 na 26. dem hiefigen rathhauslichen Gefangniffent: mca, i r. b. z wie ienia ratusza tufprungen, und hat zugleich die guß- mid teyszego, zabrawszy z soba kaydanki. Zwracaiac uwagę Publiczności na tegoz zbrodniarza, wzywa sie kaźdego, aby wrazie spostrzeżenia go. gdziekolwiek badź przytrzymać, i do naybliższéy władzy Policyinéy lub Woyskowey oddać, iego zaś pod strażą przyzwoitą do Sadu tutéyszego odesłać raczyły.

### Rysopis.

Michał Rybicki, rodem z wsi Der Michael Anbici aus dem Dorfe Dłużyna, Powiatu Wschowskiego, lat ma 23, religii katolickiéy, iest mielcarzem, ma wysokości 5 stop i 4 cale, włosy krótkie blond, nos po-Rinn, blaffes podennarbiges Geficht, mitte re oczy, czoło okrągłe i brwi blond. le Bestalt, lange magre fiffe, grave Aus W ucieczce mial na sobie surdut gen. Bei seiner Entwichung war er mit sukienny, koloru oliwkowego dobreeinem offen farbenen tuchenem Rode gut go gatunku, granatowy frak, westke ter Gattung, dunkelblauen Frack, einer z materyi bawelnianey w czerwone baumwollenen mit rothen und gelben Streis i zolle sztrychy inzielenemi kwiatfen und grunen Rofenblunteben verfebenen | kami rzugana, jasno niebieskie na-Befte, bellblauen weiß mellirten laugen krapiane, dlugie spodnie sukienne, felbe trug eine blantuchne Muke die mit czapkę z siwem barankien i czarny weißen Baranten umfaßt war, und einen iuż przechodzony płascz.
fchwarzlichen schon abgetragenen Mantel.

Krotoszyn dnia 27. Marca 1817.

Krotofchin, ben 27. Mars 1817.

Seliger, Juftig = Commiffarins vig. commissionis.

Popełniona kradzież.

Nieiaki Józef Zabłocki, rodem, iak twierdził, z Płockiego, którego przed 4ma tygodniami przyjąłem do uczenia dzieci moich, dnia wczorayszego pod wieczór zabrawszy mi 5co Talarów, z których było 350 Złotówkami i 50 Talarami, uciekł. Człowiek ten posiadający języki Polski, Niemiecki, Rossyjski i Francuzki, umiejący oraz grać na skrzypcach i fortepiianie, liczy lat 24, ma oczy czarne, włosy i wasy czarne, twarz zciężła ospowatą bladą, na brodzie plamę czerwoną. Zbiegłszy odemnie miał na sobie frak i spodnie siwe sieraczkowe nicowane. Ma także przy sobie urlop nieograniczony. Wszelkich Zwierzchności i każdą prywatną osobę bądź w tutéyszym bądź w ościennym kraju upraszam nayusilniey, ażeby na określonego wyż złoczyńcę baczne mieć oko, a przydybanego zatrzymać, i donieść mi raczyły, ręcząc za zwrót podiętych kosztów i przyzwoitą obiecując nagrodę.

w Sołaczu przy Poznaniu dnia 26. Marca 1817. Gawroński, Dzierzawca.

### Marnung.

Die Bekanntmachung, welche Samuel Salamon Latz ohne Datum in die Zeiztung und das Intelligenzblatt bat einrücken lassen, daß er Wohnungen im ersten und 2ten Stocke des Szabelökischen Haufes Nr. 61 am Markte, zu vermiethen habe, ist so allgemein gefaßt, daß man glauben muß, Samuel Salamon Latz habe über beide ganze Etagen zu disponiren. Um das Publicum hierüber auszuklären, muß ich jener Bekanntmachung beisügen, daß Samuel Salamon Latz in jeder Etage nur eine Hinterstube nebst Alkove die zum I. August 1818 von wir gemiethet, und

### Ostrzeżenie.

Obwiesczenie, które Samuel Salamon Latz umieścić kazał w Gazetach i Intelligenzblacie bez położenia daty, iakoby na pierwszym i drugim piętrze dzierzawioney przezemnie kamienicy Szabelskiego w rynku pod Nr. 61 położoney, miał pomieszkania do wynaięcia, w tak ogólnych ułożone iest wyrazach, iżby wnosić z tad należało, że Samuel Salamon Latz obudwoma calemi pietrami dysponować może. Obiaśniając w téy mierze Szanowną Publiczność, przydaie do owego obwiesczenia, iż Samuel Salamon Latz na każdym piętrze tylko iednę izbę z alfo auch über nichts weiter zu disponiren alkierzem do dnia 1. Pazdziernike hat. Dofen b. 28. Mars 1817.

Theodor Desfary.

1818 odemnie naigł, a zatém nic wiecey do iego rozporządzenia nienależy.

Poznań dnia 28. Marca 1817. Theodor Peskary.

Es scheint bag Theodor Pestary die in der hiefigen Zeitung und dem Inbelligengblatt Dr. 25 geschehenen Anzeige, nicht habe verfteben wollen; moem beiselbe auf meine unterm 26. d. über bie Bermiethung ber Bohnungen erlaffene Ungeige, eine lacherliche Bemerkung macht. Unter bem 2Bort 2Bobnungen muß nicht grade Die gange burchlaufende Stage, fondern vielmehr tonnte Die im Tften und aten Stock befindlichen Bimmer verftanden werden. Theodor Pedfary veraulaft mich alfo hiermit abermalo ju wiederholen, daß ich mich auf Grund meines formlichen Contracts beziehe, und ich nicht allein über gedachte Bohnungen, fondern auch uber die in biefem Saus-Parterre im Sausffur binguftellendes Repositerium (von welchem E. Pestary mit Stillschweigen übergangen) gu bis= poniren habe. 2Bas übrigens I. Bestary wegen Datum gu fagen glaubte, thut gur Gache nichts, indem ich nicht die Zeit ber Befauntmachung, fondern nur die Beit meiner Befugung gur Bermiethung allerdings auf Michaelis a. c. anzeigen wollte. Saben fie noch mas zu erwiedern Serr Pestary?.

Sam. Sal. Lag.

Doniesienie. w Ilowca Kościelnym iest do przedania Koniczyna na garce i kwarty u Ogrodowego.

W wsi Woli, mila od Słupcy, iest Austerya z budynkami i gruntami z wolney reki do sprzedania. Dowiedzieć się można o warunkach u właściciela Gawłoskiego.

Anzeige.

Das 100 Stud Bitronen à 4 Rthlr, verkanft D. Schlefinger, im Haufe des Herrn Rezyzanowsti dem Rathhaus gegenüber Dro. 39.

Frische große hollsteinsche vorzüglich fcone Auftern, hat erhalten Dowelsti.